# Ordinariats-Blatt der Budweiser Diöcese.

1875.

Nr. 6.

Sacra Poenitentiaria, mandatis obsequens SSmi Dni PH PAPAE IX., super petitionibus a nonnullis locorum Ordinariis Sanctae Sedi oblatis, occasione Jubilaei anno proxime elapso, die 24. Decembris indicti, haec, quae sequuntur, ex Apostolica auctoritate declarat:

- 1. Ne quis fidelium ob Ecclesiarum visitandarum defectum a lucrando Jubilaeo impediatur, Sanctitas Sua locorum Ordinariis facultatem concedit, in iis locis, in quibus praedictus Ecclesiarum defectus verificetur, designandi minorem Ecclesiarum numerum, seu etiam unam, si unica tantum adsit Ecclesia, in quibus, seu in qua, fideles aliarum Ecclesiarum visitationes peragere possint, eas vel eam visitando iteratis ac distinctis vicibus, eodem die naturali vel ecclesiastico, usque ad integrum numerum in Apostolicis Litteris praescriptum.
- 2. Indulget insuper eadem Sanctitas Sua, ut, durante Jubilaeo, fideles rite dispositi absolvi possint etiam a crimine haeresis; firma tamen obligatione abjurandi errores seu haeresim, reparandi scandala etc. prout de jure.
- 3. Declarat vero, vi praesentis Jubilaei una tantum vice absolvi posse a censuris et casibus reservatis, et similiter semel tantum acquiri posse ipsius Jubilaei indulgentiam; manere tamen in suo vigore indulgentias a Sancta Sede concessas et expresse non suspensas aut revocatas.
- 4. Declarat, unica Confessione et Communione non posse satisfieri praecepto paschali et simul acquiri Jubilaeum.
- 5. Non posse autem absolvi Confessarios, qui complicem absolvere ausi fuerint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 25. Januarii 1875.

(L. S.)

Antonius Ma. Card. Panebianco m. p. Laurentius Canonicus Peirano S. P. Secretarius.

(Erlaß des k. k. Ministers für Kultus und Unterricht vom 8. Dezember 1874, 3. 17112, betreffend den Gebrauch der mit bildlichen Darstellungen versehenen Schreibhefte oder Schreibvorlagen in den Bolks- und Bürgerschulen.)

Das Verordnungsblatt für das Volksschulwesen im Königreiche Böhmen vom 31. Jänner 1875, I. Stück, Nr. 1. enthält nachstehenden Erlaß:

Der k. k. Landesschulrath wird unter Hinweisung auf die Ministerial-Verordnung vom 25. März 1873, 3. 1418, betreffend den Gebrauch von Lehrtexten und Lehrmitteln in den Volks- und Bürgerschulen, sowie in der Hindeutung auf die Ministerial-Verordnung vom 17. Juni 1873, betreffend den Gebrauch aufmerksam gemacht, daß die Schreibhefte, sobald diese mit bildlichen Darstellungen naturhistorischer, geschichtlicher, geographischer und dergleichen Objekte versehen sind, sowie Schreibvorlagen (Vorlegeblätter zum Schönschreiben) in derselben Beise der Genehmigung des Ministeriums bedürfen, wie dies bezüglich anderer Lehrmittel der Fall ist.

Diese Maßregel stellt sich um so nothwendiger dar, als wiederholten Wahrnehmungen zufolge ben Schülern vielfach Schreibhefte und Schreibvorlagen in die Hände gegeben werden, welche in mehrfacher Beziehung schädlich wirken und zumeist niedrigem Spekulazionsgeiste ihre Entstehung verdanken.

Die Schulaufsichtsorgane sollen auch diesen Lehrmitteln ihre volle Aufmerksamkeit zuwenden und jeden wahrgenommenen Unfug im Sinne der Ministerial-Verordnung vom 7. März 1874, 3. 2775 (Ministerial-Verordnungsblatt 1874, S. 37) abstellen, beziehungsweise zur Abhilfe anzeigen.

# Bücherwesen.

(In Al. Weger's Buchhandlung in Brizen ift soeben complett erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: Materialiensammlung zum Gebrauche für Prediger, Katecheten und Beichtväter, wie auch zur Belehrung und Erbanung für Jedermann, unter Mitwirkung mehrerer Priester herausgegeben von Joseph Alvera, fortgesett von Franz Muigg, 9 Bände Oktav. Preis 14 fl.)

Dieses vom Brigner Diöcesan — wie auch vom dortigen Kirchenblatte empsohlene Werk ist nach Inhalt und Umfang eine bedeutende Materialsammlung für die ersprießliche Verwaltung des Predigtamtes. Die Materien sind in alphabetischer Ordnung gegeben und zeichnen sich durch Reichhaltigkeit und Fülle aus, namentlich auf patristischem und hagiographischem Gebiete. Ueber jeden Gegenstand werden mehrere stizzirte Predigt-Themate und eine eigene Predigt geboten. Da in vorliegender Sammlung der Homilet sehr viel brauchbares Material vorsindet, so verdient dieses Werk offenbar die wärmste Anempfehlung.

# Mittheilungen aus dem kirchlichen Leben.

#### Decr. S. Rit. Congreg. quoad privilegium celebrandi Missam votivam B. M. V.

Quum Rmmus Dominus Josephus Formisano Episcopus Nolanus exposuisset huic S. R. C.: sacerdotes, quibus ratione infirmitatis vel alia rationabili causa concessum fuit privilegium celebrandi missam votivam B. Mariae V., ancipites saepius haerere circa modum ejusmodi Missas celebrandi, eapropter ab eadem horum dubiorum solutionem exquisivit nempe:

- I. An sacerdos, cui ratione infirmitatis aliave rationabili causa a S. Sede potestas facta est celebrandi missam votivam de Beatissima Virgine, possit hujusmodi missam celebrare etiam in festis solemnioribus vel diebus privilegiatis ex. gr. in Nativitate Domini, in festo Pentecostes, in Dominica Palmarum? et quatenus affirmative.
- II. An teneatur adhibere semper colorem album, an respondentem festo?
- III. An in festis solemnioribus hujusmodi missae votivae teneatur addere Credo et Gloria, sive privatim sive publice celebret?
- IV. Quando in die praeter festum Sancti currentis diei recurrit alia collecta de Sancto sim-

plici vel de feria, tunc oratio eritne de Spiritu Sancto, prout praescribitur in rubricis generalibus, vel de Sancto simplici aut de feria?

- V. Addendane erit hujusmodi missae votivae collecta, si qua ab Ordinario loci praescripta est?
- VI. In die Nativitatis Domini potest hic sacerdos tres missas celebrare de Beata Virgine? S. Congr. die 28. Aprilis 1866 respondit:
- Ad I. Affirmative.
- Ad II. Debet semper uti colore albo juxta alia decreta.
- Ad III. Negative praeter Gloria in Sabbatis.
- Ad IV. Debet tantum illas orationes legere, quae Missae votivae conveniunt.
- Ad V. Negative.
- Ad VI. Negative juxta alia decreta. (Acta S. Sedis IV. 53.)

### (Empfangsbestätigung der hochwürdigsten Central-Direktion der Leopoldinen-Stiftung, Bien, 8. Januar 1875.)

Die Central-Direktion der Leopoldinen-Stiftung gibt sich die Ehre, Einem Hochwürdigsten bischöflichen Ordinariate den richtigen Empfang der mit schähgbarster Zuschrift vom 31. Dezember 1874, anher gemittelten Missionsbeiträge pr. Einhundert fünf Gulden 43 kr. öst. Bhg. mit dem verbindlichsten Danke zu bestätigen und diese fromme Stiftung der ferneren wohlwollenden Unterstühung in der Erwägung angelegentlichst zu empsehlen, daß dadurch der fromme Zweck der Verbreitung der christkatholischen Religion in den fernen Nordamerikanischen Staaten wesentlich gefördert, und das Gebet der dortigen Frommen und Neubekehrten oder wenigstens der in ihrem heiligen Glauben gestärkten und befestigten Katholiken einen himmlischen, reichen Ersat für die irdischen Gaben und Beiträge bieten werde.

# (Empfangsbestätigung des Vice-Vorstandes des Marien-Vereines zur Beförderung der katholischen Missionen in Central-Afrika.)

Das ergebenst gefertigte Comité gibt sich die Ehre, dem hochwürdigsten bischösslichen Consistorium den richtigen Empfang des mit der schähbaren Zuschrift vom 31. Dezember v. I. zu Gunsten der katholischen Missionen in Central-Afrika anher übersendeten Betrages von 102 fl. 90 kr. österr. Bhg. mit dem verbindlichsten Danke und mit dem Ersuchen zu bestätigen auch fernerhin den gedachten Missionen Hochdero Unterstühung nicht entziehen zu wollen.

Wien, am 6. Jänner 1875.

## (Empfangsbestätigung des Vicepräsidenten und Kaffiers des Bereins der h. Kindheit Jefu.)

Der ergebenst Gefertigte bestätiget mit verbindlichstem Danke, aus der Diöcese Budweis durch das hochw. bischöfliche Consistorium von den Mitgliedern des Vereins der heiligen Kindheit die Beiträge für das Jahr 1874 und zwar a) an Vereinsgaben 252 fl. 13 kr., b) für verkaufte Bilder und Medaillen 5 fl. 60 kr., in Summa 257 fl. 73 kr. ö. W. erhalten zu haben.

Wien, den 18. Jänner 1875.

(Für die durch Feuersbrunft verungludten Bewohner ber Stadt Hlinsto find eingelangt.)

Bom Bechiner Vikariat 24 fl. 18 kr. — Bergreichensteiner 4 fl. 91 kr. — Bischofteiniger 7 fl. 74 kr. — Blatner. — Descheniger 2 fl. 44 kr. — Frauenberger 5 fl. 75 kr. — Gistebniger. — Gragner 16 fl. 3 kr. — Hobenster. — Horaddowiger 9 fl. 27 kr. — Hostauer 6 fl. 60 kr. — Kameniger 5 fl. 83 kr. — Rapliger 5 fl. 60 kr. — Klattauer 17 fl. 16 kr. — Krumauer 4 fl. — Lukawiger. — Mirowiger 2 fl. 70 kr. — Woldautheiner 7 fl. 18 kr. — Nepomuker 6 fl. 17 kr. — Neuhauser 3 fl. 75 kr. — Oberplauer 7 fl. 57 kr. — Bagauer. — Vilgramer 3 fl.

5 fr. — Piseker. — Plauiger 1 fl. — Prachatiger 3 fl. — Sobeslauer 26 fl. 20 fr. — Schüttenhofner 9 fl. 25 fr. — Taborer 14 fl. 18 fr. — Tauser 20 fl. 44 fr. — Winterberger, — Wittingauer 6 fl. 30 fr. — Wodnianer 2 fl. 70 fr. — Woliner. — Neuhauser Propstei 6 fl. — Summa 229 fl.

#### (Spenden jum Diocefan-Anabenfeminar.)

Vom Horazbowiher hochw. Vikariats-Klerus 15 fl. 95 kr. — Vom Planither hochw. Vikariats-Klerus 3 fl. 20 kr. — Bom Krumaucr hochw. Vikariats-Klerus 10 fl. 50 kr. — Hor. Alois Straßberger, Pfarrer in Neumark 1 fl. 20 kr. — Aus der Seelsorge Sct. Katharina 1 fl. 95 kr. — Bom Neuhauser hochw. Vikariats-Klerus 5 fl. 50 kr. — Bom Grahner hochw. Vikariats-Klerus 10 fl. 17 kr. — Aus dem Blatner Vikariate 4 fl. 50 kr. — Bom Moldautheiner hochw. Vikariats-Klerus 25 fl. — Bom Piseker hochw. Vikariats-Klerus 6 fl. 30 kr. — Bom Mirowiher hochw. Vikariats-Klerus 1 fl. 60 kr. — Hr. Alsker von Kindsmaul, Pfarrer zu Milčín, bisch. Notar 50 fl. — Hr. Josef Paleček, Pfarrer in Chlistau 4 fl. — Hr. Johann Forst, Direktor und Katechet der Bolksschule in Březnic 8 fl. 30 kr. — Summa 147 fl. 97 kr.

#### Personalnachrichten.

#### Beförderungen und Jurisdiktionirungen:

Die herren:

Peter Steinbach, Schloßkaplan zu Zetschowic, wurde Pfarrer zu Berg. Anton Maxa, Kaplan zu Zbynic, wurde Interkalar-Administrator daselbst. Anton Kratky, gewesener Kaplan zu Pocatek, wurde Interimskuplan zu Stekna. Josef Frolik, Kaplan zu Unter-Cerekwe, wurde Interimskaplan zu Moldauthein. Bilhelm Špoula, Reomysk, wurde Juterimskaplan zu Unter-Cerekwe.

#### Bu t. f. Landwehrkaplanen 2. Rl. wurden ernannt:

Die Herren:

Frang Sacha, Raplan zu Bernardic, Mois Jiraf, Raplan zu Počatek, und Bengel Jine, Raplan zu Blatna.

#### In den bleibenden Ruhestand trat:

Se. Hochwürden Herr Johann Maset, Pfarrer und Personalbechant zu Zalsi, Ehrendomherr der Kathedralkirche zu Bubweis, Taborer Erzpriester, bisch. Konsistorialrath, bisch. Kotar, emerit. Sobeslauer bisch. Bezirksvikär und Schuldistriktsaufseher. — Derselbe wird eine Bensionsquote jährlicher 230 fl. ö. W. aus dem Zalsier Pfründeneinkommen beziehen. — Hiedurch wurde das Pfarrbeneficium Zalši (Gräslich' Wratislav'schen Batronats) erledigt. Kompetenzsrist bis zum 15. April.

Gestorben find und werden dem frommen Andenten empfohlen:

Um 3. Febr. Hr. Thomas Dolak, Pfarrer zu Zbynic. — (Geboren zu Prag am 21. Nov. 1805; Priester am 25. Juli 1832 und Kaplan zu Welhartic; Pfarrer zu Zbynic seit 9. Sept. 1841.)

Hieburch wurde das Pfarrbeneficium Zbynic (Baron von henneberg'schen Patronats) erledigt. Kompetengfrift bis zum 1. April.

Um 18. Febr. Hr. Augustin Krenet, emeritirter Weleschiner Pfarrer, bisch. Notar. (Geboren zu Neuhaus am 16. Aug. 1804; ordin. am 25. Juli 1830 u. Kaplan zu Kimau; Kaplan zu Kaplic 1832; Lokalist zu Johanneds berg 1845; Pfarrer zu Weleschin 2. Juni 1853; bisch. Notar 1867; im Pensionsstande seit 27. Jänner 1872.)

Da ber im Herrn verstorbene Priester Augustin Krenet ber Sodalität des h. Josef einverleibt gewesen war, so werden die Herren Mitglieder ersucht, für ihn das h. Weßopfer demnächst darzubringen.

Andweis, am 25. Februar des Jahres 1875.

# Iohann Valerian, m. p. Bischof.